# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoche, den 16. December 1818.

Ungefommene Fremde vom Loten December 1818.

Herr Graf v. Lachocki aus Barcin, d. in Mro. 243 Brestaumstäße; Herr Oberforstrath v. Nabenau aus Franksurth a. D., d. in Mro. 244 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Mielencki, aus Morkowo, t. in Mro. 392 Corberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Jydlinski aus Meus Gorzig, Hr. Gutsbesitzer v. Untabesitzer v. Untab aus kl. Minke, Hr. Kreisrath v. Bukowiecki, aus Meisrish Hr. Kreisskeuereinnehner Schubert aus Birnbaum, t. miller. 99 auf der Wilde; Hr. Kausmann Bardt aus Handburg, t. in Nro. 210 Andsstr.

Den 11. December.

Herr Gutsbesitzer v. Potock aus Bendlewo, Hr. Entsbesitzer v. Moszczen6ff aus Kazmierz, l. in Mrv. 242 Breslauerstraße; Hr. Kammerherr v. Chivielewöfi aus Pietrsowse, l. in Mrv. 392. Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Pasierski aus Pobarka, l. in Mrv. 26 Waltschei; Hr. Erbherr v. Flowischt aus Gaez, l. in Mrv. 100 Walischei.

#### Den 12ten December.

hr. Gutsbesisser v. Starzenski aus Abierzeig, I. in Nro. 251. Breslauersfraße; hr. Gutsbesisser v. Jaraczewski aus Gorzewo, I. in Nro. 391 Gerberkraße; hr. Erbherr v. Westerki aus Zakrzewo, hr. Erbherr v. Breza aus Swiztkoswo, I. in Nro. 116 Breiteskraße; hr. Gutschifter Nicolovius aus Nahendowo; I. in Nro. 26 Walischer.

Den 13. December.

hr. Gutsbesitzer v. Starfzenski aus Jlowice, I. in Aro. 243 Breslauerstr.; Dr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Ludom, I. in Nro. 392 Gerberstraße.

Abgegangen.

Hr. Gutschiffer v. Potocki, Fr. Erbfrau v. Rasznuska, Fr. Grafin v. Mybzwaska, Hr. Erbherr v. Guttry, Hr. Erbherr v. Pakierski, Hr. Graf v. Lachocki, Hr. Graf v. Mycielski.

### Chictal = Citation.

Bon Geiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit befannt gemacht, baff über ben Stachlaß bes verftorbenen Un= terrichters Ignas v. Plawineli ber erbe fchaftliche Liquidations = Projeg eroffuet worden.

che an ben Rachlag beffelben Unfprüche und Forderungen ju haben bermeinen, Sanuar 1819 Bormittage um 10 Uhr Stycznia 1819 zrana oggpor dem Deputato, Landgerichte-Mffessor dzinie lotey przed Deputowa-Sebbmann anberaumten peremtorifchen Liquidatione-Termine entweder in Verfon ibre Forderungen und Unfprade gu liqui-Biren und Beren Richtigfeit nachzuweisen, Behufs beffen die etwa hinter sid, ha- celem wszelkie dokumenta i skrypta benben Documente und Brieffchaften mit gur Stelle gu bringen, in Entstehaug ber Giute ber weitern rechtlichen Berhandlun= gen und bemundift ber Unfehung in bem Funftigen Prioritate-Urtel gu gewartigen; biejenigen aber, welche sich weder melben noch in bem peremtorischen Termine erscheinen werden, haben ju gewärtigen, baf fie mit allen ihren Borguge=Rechten pracludirt, und mit ihren Forderungen nur an basienige weden verwiesen werben, was aus ber Maffe nach Befriebis gung ber fich melbenben Glaubiger übrig bleiben burfte.

### Zapozew.

Sąd niżey podpisany podaie ninieyszem do wiadomości, iż nad maiatkiem zmarłego Podsędka Ignacego Pławińskiego proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich. Es werden baher alle biejenigen, wel- ktorzy do pozostałości rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby sie w ciągu trzech miesięcy od dnia dzisieyporgeladen, a dato binnen 3 Monaten, szego rachniąc, a naypoźniey w terfpateffens aber in dem auf ben 26ften minie likwidacyinym woniu 26tym nym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Hebdman wyznaczonym, albo osoober burch Bevollmachtigte zu erscheinen, biscie, albo przez Petnomocnika stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelność tych udowodnili, i tym u siebie maiące przystawili, w razie zaś niepoiednania się, dalszego postepowania sądowego i umiesczenia sie w miescu przyzwoitym w przyszłym wyroku spodziewać się mogą,

Ci zaś, którzy się ani niezgłoszą, ani. w terminie peremtorycznym nięstana, spodziewać się moga, iż z wszelkiem pierwszeństwem prekludowanemi i tylko to im na zaspokojenie przekazanem zostanie, co z massy po zaspokoieniu zgłaszaiacych się Wierzy. cieli pozostanie,

Tym Wierzycielom, którzy dla Denjenigen Glaubigern, bie burch alls odleglości osobiście stawać niemogą, gumeite Entfernung an ben personlichen i znaiomości tutay żadney niemaią, Erscheinen gehindert werden, und benen es an Befanntschaft bier sehlen sollte, werden die Justiz-Commissarien Guberian, Müller, Weißleder und Mittetstädt zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und hinlanglicher Jisformation versehen konnen.

Pofen ben 3ten September 1818. Ronigl. Preufifches Landgericht.

proponujemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, UUr. Guderyana, Müller, Weissleder i Mintelstädta, których w Plenipotencyą i dostateczną Isformacyą opatrzyć winni.

Poznań dnia 3. Wrześpia 1818. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Borlabung.

8181 mill 1818

Der Wilhelmine gebornen Patz, zuerst verehlichten Pstugrad, zuletzt verehelichten Mustetier Jung, ist aus der tetztwittigen Disposition der Accise=Ausseher Dahmsschen Schenzeite zu Prenzlau die Summe von 48 Kthlr. 1 ggr. 10 pf. zugefallen, welche sich im Deposito des dortigen Stadgerichts besindet.

Die verehelichte Jung ist im Jahr 1800 mit ihrem aus Posen desertirten Ehemann mitgegängen, und seitdem ihr Aufenthalt unbekannt geworden.

Auf den Antrag bes Martin Friedrich Mahlendorf laden wir daher die vordenannte Wilhelmine geborne Pay, zulest berehelichte Jung, oder ihre etwannigen undekannten Erben hiermit vor, sich binnen 9 Monaten, und spätestens in dem
am 21 sten April 1819 Normittags
um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landges
richtschaft v. Bobrowski, in unsern Ges
richts-Lokale anstehenden Termine schrist-

Pozew Edyktalny.

Testamentem zmarlego w mieście Prenzjow Dozorcy celnego Dalimesa i małżonki iego, przeznaczona iest dla Wilhelminy z Paetzów z 130 zamęścia Flukratowey z ostatniego zaś Jungowey, summa 48 Tal, i dgr. 10 ien. wynosząca, która się w depozycie tamecznego Sądu mieyskiego znayduie.

Mąż rzeczoney Jungowey, będąc muszkietierem przy regimencie Generała Krusatz, w roku 1800 wraz z żoną wyżey rzeczoną zbiegł z Poznania. Pobyt iey teraznieyszy nie iest znaiomy.

Na wniosek Marcina Frydryka Mahlendorfa, wzywamy wspomnioną Wilhelminę z Paetzow ostatnie zamężną Jungową, albo też iey nieznaiomych nam Sukcessorów, ażeby się w przeciągu o miesięcy a naydaley w wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim w zamku ogdotid), ober perfolich zu melden, und weistere Anweizung zu erwarten; bei dem Aussenhleiben aber zu gewärtigen, daß die verschollene Wilhelmine Patz, verehelichte Jung, für todt erklärt, und ihr Erbstheil und funftiges Nermögen den sich gemelte ten, und eventvaliter dem Königlischen Fiefo, Erbnehmern zuerkannt und ankacautwortet werden soll.

Pofen ben I. Mai 1818.

Konigl. Preußisches Landgericht.

wym tuteyszym na dzień 21. Kwietnia 1819 zrana o godziwie gtey terminie, piśmiennie lub osobiście zgłosili, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie wspomniona Wilhelmina zamężna Jungowa za umartą uważaną i sukcessya wyżey wzmiankowana, lub iakikolwiek bądź maiątek, zgłośić się mogącym Sukcessorom, ewentualnie zaś Królewskiemu skarbowi przysądzony będzie.

Poznań d. r. Maia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Zieminński.

Avertissement.

Daß die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes in der Che des Grafen Joseph von Dzieduszucht auf Potarzuce im Zolfiewöklischen Kreise des Königreichs Gallizien, mit der Gräfin Paulina v. Dziathnöfa aus dem Hause Konarzewo, mittelst des am Iten d. M. vor unserm Commisario errichteten Chevertrages ausgeschlossen worden ist, wird hiermit zur bffentlicken Kenntniß gebracht.

Posen ben 12. November 1818. Konigl. Prenfisches Land: Gericht.

### Obwiesczenie.

Podaiemy ninieyszém do publiczney wiadomości, iż wspólność majątku i dorobku w małżenstwie JW. Józek Hrabi Dzieduszyckiego z Potarzycy Cyrkułu Zołkiewskiego w Gallicyi z JW. Pauliną Hrabianką Działyńską z Konarzewa, na mocy kontraktu przedślubnego w dniu 3cim bieżącego miesiąca przed Delegowanym Sądu Naszego zawartego, wyłączoną została.

Poznań dnia 12. Listopada 1818. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Biffanntmachung. Es wird biermit diffentlich bekannt ge-

Obwiesczenie.
Podaie się ninieyszem do publi-

macht, daß in dem, vor einer Deputation unsers Gerichts unterm 20. November 1818 zwischen dem Königlichen Lieutenant im Iten Frankfurther Laudwehr-Cavalleric-Regiment, Carl Ernft Sigismund Stephan v. Oppen und dem Fräulein Antonie Therese v. Prusimska ausgenommenen Ehekontracts, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerds ausgeschlossen worden ist.

Pofen ben 26. November 1818: Konigl. Preuf. Landgericht. czney wiadomości, iż w kontrakcie przedślubnym przez Deputacyą Są. du naszego w dniu 20sty Listopada 1818. przyiętym, a między Krol. Porucznikiem pułku konnego obrony krajowey Frankfurtskiey W. Karólem Ernestem Zygmuntem Stefanem Oppen, a Wną. Antoniną Feressą Prusińską, zawartego, wspólność maiątku i dorobku wyjączoną została. Poznań d. 26. Listopada 1818.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### PUBLICANDUM.

Machdein der Oberlandesgerichts = Ge= Fretair Otto ju Breslau mider ben Guts: befiger Johann b. Stamisfi zu Leczyca, Cieradzichen Kreifes in Polen, Rlage erhoben und folde in Betracht beffen, daß Berklagter ein bei bem Gutebefiger von Maslowefi auf Mielgein Offrzessomer Kreises und hiesigen Gerichtsbezirks auß= ffebendes Rapital von 1000 Rthir. zu forbern hat, auf ben Grund bes g. 34 bes Unhanges ber Allgemeinen Gerichts= Dronung bei bem unterzeichneten Land= gericht angebracht hat, auch biefes Rapi= tal mit Arrest belegt worden, ber Ber= flagte Johann v. Ctawisfi aber ber an ihn erloffenen Aufforderung, bas über bas zu fordern habende Kapital von 1000 Rthlr. fprechende Schuldinstrument bis jum Mustrage ber Cache in bas gericht: liche Depositum abzuliefern, nicht genügt

Ur. Otto, Sekretarz Sadu Nadzie miańskiego, w Wrocławiu mieszkaracy, wytoczywszy skargę przeciwkoUr. Janowi Stawiskiemu, w Leczycy, Powiecie Sieradzkim w Polscze, mieszkaiącemu, i takową w tym względzie, że się Pozwanemu od Mastowskiego, Dziedzica dobr Mielęcina, w Powiecie Ostrzeszowskim, tuteyszego Sądu Obwodzie leżących, kapitał 1000 tal. należy, na mocy §. 34 dodatku do Powszechney Ordynacyk Sądowey, do podpisanego Sądu Zie: miańskiego podał, oraz na kapitalten areszt położył; pozwany Ur. Jan Stawiski przecież, wezwaniu do niego wydanemu: złożenia dokumentów. kapitalu 1000 tal. doryczących sie, do Depozytu sądowego aż do ukończe: nia tey sprawy, zadosyć nieuczynił; hat, so wird in Folge bes g. 54 Tit. 29 Theil I. ber Allgemeinen Gerichts-Ordnung Jedermann hiermit disentlich gewarnt, sich über das verkunmerte Activum in keine Eessionen, Berpfandungen, Zahlungen oder andere dergleichen Geschäfte mit dem gedachten ze. Johann v. Stawiski einzulassen.

Krotafdin ben 19. October 1818.

And the state of t

Ronigh

przeto w myśl §. 54. Tit. 29, Ordynacyi Processowey, przestrzega się ninicyszem każdy publicznie, aby się względem tego kapitału pod aresztem zostającego, w żadne cessye, zastawy, wypłaty, lub też inne tym podobne czynności z Ur. Janem Stawiskim niewdawać,

w Krotoszynie d. 19. Paźdz. 1818.

Preng. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemfanski.

# M U, O K A D I

Nachbem von bem Dberlandesgerichts= Sefretair Otto gu Brestan wiber ben 216= vokaten bes Koniglichen Civil-Tribunals zu Kalisch Joseph Miklaszeweki Klage erhoben, und diese Rlage bei tem unterzeichneten Landgericht gemäß & 34 bes Auhanges zur Allgemeinen Gerichtes Ordnung angebracht worden, weil ber Beflagte ein bei bem Peter v. Riebrows ffi und beffen Cohn Repomucen b. Rics browefi zu Popowet Abelnauer Kreiscs und hiefigen Gerichtes Begirke ausstehens des Kapital von 6098 Floren mit Zinsen feit dem Monat Juli des Jahres 1816 ju fordern hat, und nachdem biefes Rapital mit Arreft belegt, ber Abvofat Dis flafzemefi jedoch ber an ihn erlaffenen Aufforderung, bas über bas gu forbern habende Kapital von 6098 Fl. sprechens

Przestroga.

Ur. Otto, Sekretarz Sadu Głównego Ziemiańskiego, w Wrocławiu mieszkaiący; wytoczywszy skargę naprzeciw Ur. Józefowi Miklaszewskiemu, Adwokatowi Królewskiego Trybunalu Cywilnego, w Kaliszu mieszkaiącemu, podawszy takowa do podpisanego Sądu Ziemiańskiego stosownie do §. 34 dodatku do powszechney Ordy. nacyi Sądowey, należąc się Pozwanemu od Ur. Piotra Kiedrowskiego i tegoż Syna Ur. Nepomucena Kiedrowskiego w Popowku, Powiecie Odalanowskim, Sadu tuteyszego obwodzie mieszkaiących, kapitai 6098 Zł. wraz z prowizyą od miesiąca Lipca 1816 r. i bedae na takowy kapital areszt położonym, Ur. Miklaszewski Adwokat przecież wezwaniu do niego wydanemu: złożenia dokumentow kapitalu 6098 Zlt. dotyczących się, do

De Dofinnent bis zum Austrage ber Ga= che in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, nicht genugt bat; fo wird in Folge des g. 54. Tit. 29 ber Prozeß=Ord= nung, hiermit Jebermann offentlich ge= warnt, fich über bas verfammerte Acti= bum in feine Ceffionen, Berpfandungen, Bahlungen ober andere bergleichen Ge= schäfte mit bem Abvokaten Joseph Mikla= fewsti einzulaffen.

Rrotoschin den 19. October 1818.

Ronigt Preuft. Landgericht.

### Subhaftations=Patent.

Bon bem Königl. Preuf. Landgericht 311 Bromberg wird hierdurch befannt gemacht, daß das unter ber Jirisbiction beffelben im Inowroclawschen Kreife bele= gene abliche Rittergut Mombine Dr. 338, wovon das Dber = Eigenthum bem Fisko Buffeht, und welches im Jahr 1797 für 10,515 Rthlr. acquirirt, jetzt aber:

a) a 6 pro Cent 9060 Rilr. 14 ggr. 2 b'. b) à 5 pro Cent 1.0872 — 17 — -.

c) à 4 pro Cent 13590 - 21 - 35°. abgeschäft worden ift, von welcher Tare jedoch die fehlenden zu erbauenden Gebaube nach bem Anschlage des Landbaumeis ffere Dornftein und die fonft zu ergangen= ben Dieh = und Telb = Jinventarien = Ctude mit 5950 Rthlr. 13 ggr. 9 d'. in Abzug Kommen, fo daß ber Werth:

c) à 4 pro Cent 7640 — 7 — 68°. c. — 4 — 7640 — 7 — 6

Depozytu sądowego aż do ukończenia tey sprawy, zadosyć nieuczynik przeto w myśl §. 54. Fit. 29. Ordynacyi Processowey, przestrzega się ninieyszém każdy publicznie, aby się względem tego kapitału pod aresztem zostającego, w żadne cessye, zastawy, wypłaty, lub też inne tym podobne czynności z Ur. Józefem Miklaszewskim, Adwokatem Krolewskiego Trybunału Cywilnego w Kaliszu, niewdawać.

w Krotoszynie d. 19. Pazdz. 1818. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Od Królewsko Pruskiego Sadu Ziemiańskiego podaie się ninieyszém do wiadomości, iż w obrębie iurysdykcyi iego w Powiecie Inowrocławskim, położone dobra szlacheckie Rombino Nro, 338. nad któremi dominium eminens do Fiskusa należy/i które w roku 1797 za 10515 talarów nabyte, teraz zaśż a. po 6 procent 9060 tal. 14 dgr. 2 d. b. po 5 procent 10872 - 17 c. po 4 procent 13590 - 21 3 oszacowane sa, z tey iednak taxy brakuiące wystawić się miane budynki podług anszlagu budowniczego Dornsteina iako i do uzupełnienia Inwentarza żywego i martwego wilości 5950 tal. 13 dgr. 9 d. do potracenia pozostaią, tak iż wartość: a) a 6 pro Cent 3110 Mihr. — 56. a. po 6 prct. tylko 3110 tal. — 5 d. b) a 5 pro Cent 4922 - 3 ggr. 3b'. b. - 5 - 4922 - 3 dgr. 3 -

seafoilte oh is ouswohen mirror verbleibt, feboch ohne Vertretung ber Ta= re, bergeftalt in Paufch und Wogen verkauft werden folt, bas die Kaufgelder gleich nach ber Abjudifation ad Depositum eingezahlt werden muffen.

Bu bem Ende find bie Bietungs = Ter= mine auf ben 24ften August e., auf ben 24. November b. J., auf ben 24 fen Februar 1819 angeseht, und es werden bemnach Raufluftige hierdurch aufgeforbert, in biefen Terminen, befonders aber in bem lettern, welcher peremtorisch ift, Vormittags um o Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtes Rath v. Pradannsti biefelbit, entweder in Perfon ober burch legitimirte Manbata= rien, wozu bie flefigen Inftigfomniffarien Schopfe, Gnderian und Pigloffewicz in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, thre Gebote zu verlautbaren, und dems nachst ben Buschlag bes gebachten gur Enb= haftation gestellten Gutes an den Meist= Dietenden unter Zustimmung ber Glaubi= ger, wenn fonft feine gefetlichen Sinder-, niffe obwalten, zu gewärtigen. Auf Ge= bote, bie erft nach tem britten Licitations = Termin eingeben, fann feine Rud= ficht genommen werden.

Die Tare bes zu veräußernben Guts Rombino und die Verkaufs-Bedingungen find übrigens jederzeit in ber hiefigen Regiftratur einzuseben.

Bromberg ben 16. April 1818.

William to the second of the wife of the wife

- 3- 5- 6105 to to the 31,000

wynosi, maiz bez odpowiedzialności za tang tym sposobem ryczak tem bydź sprzedane, że summa szacunkowa zaraz po przysadzeniu do depozytu złożena bydz ma.

Tym końcem termina licytaevine na 24. Sierpnia roku b. na 24. Listopada roku biežacegoina 24. Lusego 1819. wyznaczone są i maiący ochote do mabycia tych dobr ninicyszem sie wzywaia, ażeby w tych terminach a sezegolnie w ostatnim, który peremtorycznym iest, z rana o godzinie o przed Deputowauvm W. Pradzyńskim Konsyliarzem w Bydgosczy osobiście lub przez Pelnomocników legitymowanych, na których się podaią Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schoepke, Guderián i Pigłosiewicz się stawili. i licyta swe podali; poczem namienione sub hasta stawione dobra naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą przybite zostaną.

Po trzecim terminie licytacyinym żadnego względu na wyższer podania niebędzie.

Taxa alienować się mianych dóbr Rombina i warunki przedaży każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 16. Kwietnia 1818.

Ronigi, Preußisches Landgericht. Krolewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

(hiezu zwei Beilagen.)

# Beilage zu Nr. 100. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebiffal = Citation.

Unf den Antrag der Erben der von hier verzogenen, ihrem Aufenthalt nach undekannten Mendlickschen Sheleute, als des Hürgers Anton Mendlick und dessen Shefrau Antonina Niktoria, geborne Dudek, werden die obengenannten Personen, so wie deren etwanige unbefannte Erben, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem

vor unserm Deputirten, bem Herru Landgerichtstath Krüger, Morgens um 9 Uhr hieselbst angesetzen Termin, entweder personlich oder durch einen gesetzlich zuläsigen, mit Vollmacht und Insermation versehenen Bewollmächtigten, zu erscheinen, und von ihrem Leben und Ausenthalt Nachricht zu geben; widrigenfalls sie für todt erklart werden, und ihr Vermogen densenigen, die sich als ihre nächste Erben zu legitimiren im Stande sind. ausgeantwortet werden soll.

Schneibemühl ben 14. Mai 1818.

Königl. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Antonina Wiktorya z Dudkow i Antoni Medlicki Małżonkowie, któzry tu z Piły wyprowadzili się, i których mieysce mieszkania niewiadome, niemniey ich niewiadomi Sukcessorowie zapozywaią się na prowokacyą przez Sukcessorów tychże matżonków tu zamieszkałych podaną ninieyszym publicznie: iżby na Terminie dnia 8. Kwietnia 1819 rokuo godzinie gtey zrana w Izbie Au dyencyonalney Sadu naszego przed Deputowanym naszym, Sędzią Ziemianskim W. Krüger, osobiście lub przez Plenipotenta Informacyą i Plenipotencyą dostateczną opatrzonego, stawili się, i o pobyciu swym wiadomość dawali, inaczey bowiem wyrokiem za nieżyjących uznani, i majątek ich tym, którzy iako naybliżsi ich sukcessorowie wylegitmować się będą, przyznany i wydany zostanie.

Dan w Pile dnia 14. Maia 1818. Králewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Jana Mayosreka Gransexewer, aschy

Nach dem Tode der zu liszez verstorbebenen Känmerer Philippsschen Scheleute ist auf den Antrag ihrer Intestat-Erben über den Nachlaß derselben der erhschaftliche Liquidations-Prozeß heute erdsinet. Behufs der Liquidation aller etwanigen Ansprüche an die Nachlaß-Masse haben Cytacya Edyktalna.

Na żądanie Sukcessorów ab intestato zmarłych w Uściu małżonków Philips proces sukcessyonalno-likwidacyjny nad pozostałością ostatnich w daiu dzisieyszym otworzony został. Końcem likwidowania wszelkich do teyże massy pretensyi, wyznaczy-

Beilage zu 927, 100 bis 256 ener Jutettigeng Blatts wir einen Termin auf ben 2. Mark Molfow um 8 Ubr augeseht. Es wer= Ben gu biefem Termin alle Glaubiger unter ber Bermarnung porgelaben, baff biejenigen, welche weber felbft noch burch binlanglich legitimirte Bevollmachtigte erfebeinen, aller ihrer etwanigen Borrechte perluftig erflart und mit ihren Forberuns gen nur basjenige mas nach Befriedigung ber fico melbenden Glaubiger von ber Maffe übrig bleibt verwiesen werben follen.

Schneidemubl ben 15. Detober 1818. Koniglich Preuß, Landgericht,

lismy termin na dzień 2. Marca 1819, vor bem Hrn. Landgerichterath 1819, przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim o 8 godzinie zrana, na który wszystkich Wierzycieli teyże massy, z tém zastr eżeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się w tem terminie osobiście lub przez Pełnomecników dostatecznie wylegitymowanych, wszelkie swe prawa utraca i z pretensyami swemi li tylko na to wskazanemi zestaną, co po zaspokojeniu zgłoszonych się Wierzycieli z massy pozostanie.

Pile d. 15. Pazdziernika 18:3. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

fortig aber burch einen gesehlich guläftle

thit Wellmodht und Suferrialion

### dul sission, Joseph W. W. McRoshi Chictal = Citation,

Deputowanym naszym, Sedzin Zie-

Die Chriffine Luvife Graff geb, Thems ju Stieglig, bat gegen ihren Chemanu, ben Schuhmacher Johann Friedrich Graf, welcher fich im Jahre 1811 bon ihr beges ben, wegen boslicher Berlaffung auf Ches fcheidung geflagt.

Den Schumacher Johann Friedrich Graf loden wir baber bierburch vor, fich muf

ben roten Marg 1819. por bem herrn Landgerichterary Ruschfe Morgens um. 9 Uhr angesetten Termin in unferm Inftructions-Zimmer perfonfich ober burch einen gehörig legitimirten Dewoll machtigten einzufinden, buit fich über feine Entfernung und ben Untreig ber Riagerin audzulaffen uswobiwail insono toyie massy pretencyi, wyznaczy

### Cytacya Edyktalna.

Krystyna Ludwika z Thewsow Grassowa z Siedlisk, podała naprzeciw malżonkowi swoiemu Janowi Fryderykowi Grass szewcowi, który się w roku 1811 od niey oddalił, skargę rozwodowa, z powodu złośliwego opusczenia jey og guriff lejnik

Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Fryderyka Grass szewca, ażeby w terminie na dzień 10. Marca 1819. przed Sędzia Ziemiańskim W. Ruschke w Izbie naszéy Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, iub przez Pełnomocnika dostatecznie legity mowanego stawił się, i na wniosek Powodki weględem swego oddalenia odpowiedział,

Denn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber bodichen Verlasfung seiner Shefrau für geständig geachtet, und es wird was Rechtens ift, erkannt werden.

Schneidemahl ben 2. October 1818. Ronigl. Preug. Landgericht.

raznieyszey massy prekladowini zo-

stana i onym przeciw zeleszającym

W razie niestawienia się, złośliwe opusczenie swey małżonki za przyznane uważanem i co z prawa wypada wyrzeczonem zostanie.

w Pile d. 2. Pazdziernika 1318 Królewsko-Pruski SądZiemiański

regroen pracladit, und ihngir beshalb

Abrigen Claubiner din ewiges

# sie Kred worden wiesens milizenie wie geneems.

Das Konigliche Preugische Landges ticht ju Fraustadt macht hiernist befannt, bag über bas Bermboan bes abwefenden hiefigen Bacemeifters Ernft Camuel Blottner dato ber Concurs eroffnet worden ift. Es werden baber alle bieje= nigen, welche Unfpruche an ben Ernft Samuel Blottner gu haben bermeinen, ad Terminum liquidationis ben 28. April 1819 fruh um 9 Uhr por bem Landgerichterath von Kracker bierburch vorgeladen, in welchem fie fich entweder in Perfon ober burch gefetilich julafige Bevollmachtigte, woju ihnen bie Juftig-Kommiffarien Calbach, Raulfuß und Bichfiadt ober die Abvokaten Riebler find Mittelftadt hiefelbfi vorgeschlagen werbeit, einzufinden, ihre Forderungen augugeis gen, bie etwanigen Borgugerechte auszuführen und bie Beweismittel bestimmt anzugeben, Die efwa in Banben haben= ben Schriffen aber mit gur Stelle gu brin= gen haben. In bem angefehten Termine follen bie Glaubiger zugleich gur beZapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podate ninicyszem do publicznéy wiadomości, iż nad maiatkiem nieprzytownego Ernesta Samuela Blottner, Piekarza tuteyszego, nadniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Zapozywaią się wiec ninieyszém publicznie ci wszyscy, którzy iakowe pretensye do nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottnera mieć miniemaia, aby na terminie likwidacyinym dnia 28. Kwietnia 1819 zrana o gtey godzinie przed Delegowanym Ur. Kracker Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście, lub też przez Pelnomocnikow prawnie do tego upoważnionych i należycie wylegitymowanych, na ktörych sie im tuteysi Kommissar Sprawiedliwości, Salbach, Kaulfu, i Eichstädt, lub Adwokaci Fiedler i Mittelstaedt proponuia, stawili sie: pretensye swe podali, prawa swe, iakieby im do pierwszeństwa służyć mogly, udowodnili, i dowody nale. życie wylusczyli, znaydujące się zas

finitiven Bestallung' bes Curators und Contradictors aufgefordert werden.

CTOW TWEIGH OO & HISTORISMU SORE

da serretzenten Zogtanie.

Die Ausbleibenben haben bagegen unschlbar zu gewärtigen, baß sie mit ihren Ansprachen an die jetige Masse werden präclubirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Fraustadt ben 24. September 1818.

Koniglich Preuß, Landgericht.

w ręku ich pismo i papiery w mieyscu razem złożyli. Wzwyż oznaczonym terminie, wezwani zarazem zostaną zgłaszaiący się Wierzyciele do ustanowienia dostatecznego Kuratora i Kontradyktora; niestawaiący zaś niezawodnie spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do teraźnieyszey massy prekludowani zostaną i onym przeciw zgłaszaiącym się Kredytorom wieczne milczenie zukazaném będzie.

Wschowa d. 24. Września 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Ediftal = Citation.

android dairiover in anthre or corrector

Machbem von Geiten bes unterzeichneten Ronigl. Landgerichts über ben Rachlaß bes zu Bledzianowo verftorbenen Papier= mullere Benjamin Beinrich Debnet, auf ben Untrag ber Erben ber erbschaftliche Liquidations = Prozeff eroffnet worden ift, fo werden hierdurch alle biejenigen, welche an ben Nachlaß bes Bejamin Heinrich behnel aus irgend einem Rechtsgrunde Inspruche zu haben vermeinen, vorgela= ben in bem bor bem Deputirten Landge= richts=Mfeffor Leng auf den 16ten Ja= nuar 1819 Bormittage um 9 Uhr anberaumten Connotations = Termine in bem hiefigen Landgerichtshause perfonlich ober burch gefettlich zuläßige Bevollmach=

Cytacya Edyktalna.

Ba. Larchiers Cruft Commel

Gdy przez podpisany Królewski Sad Ziemiański nad maiatkiem odumarlego Papiernika Benjamina Heinricha Dehnela z Bledzewa, na wniosek Sukcessorów sukcessyiny Process likwidacyiny ofrworzonym został przeto wszyscy ci, którzyby do tey pozostałości Benjamina Heinricha Dehnela bądź ziakiegokolwiek źródła prawnego pretensye pochodzące mieć mniemali, ninieyszem się zapozywaia, aby na terminie przed Delegowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Lenz na dzień 16. Stycznia 1819, zrana ogodzinie gtey wyznaczonym w tuteyszym mieyscu posiedzeń Sądownictwa osobiście lub

rigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbekanntschaft der Kriegesrath Brocker und die Justiz-Kommissarien Seliger und Mitschke in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche zu liquidiren und durch Angabe der Beweismittel zu recht= fertigen.

Diesenigen, welche in biesem Termine ausbleiben sollten, haben zu gewärtigen baß sie ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erklärt und mit ihren Forberungen nur an bassenige was nach Befriedigung ber sich melbenben Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiessen werden sollen.

Rrotoschin den 20. Juli 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

przez Połnomocnika prawnie upoważnionego, z których się w braku znaiomości woieuny Konsyliarz Broeker, i Kommissarze Sprawiedliwości, Seliger i Mitschke do obrania sobie podawaią, stawili się, swe pretensye likwidowali, i takowe złożeniem dowodów usprawiedliwili.

Wszyscy ci, którzyby na tym terminie stawić się nie mieli, spodziewać się maią: iżby swoie iakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracili, i z swemi pretensyami, iedynie tylko do tego coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy, tudzież reszty pozostać się mogło, przekazanemi zostaną.

Krotoszyn d. 20. Lipca 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal Citation.

Den Gläubigern des Kaufmanns Chrisstian David Elsner, wird hiermit bestannt gemacht, daß über das Bermdsgen desselben zu welchem das verkaufte Mobiliare, und ein hieselhst auf der Vorstadt Grzybowo sub Nro. 493 belegenes Grundsück gehört, die förmliche Concurds-Erössung durch die Versügung des hiessigen ehemaligen Stadtgerichts vom 10. August 1806 veranlaßt, und zur Liquidirung und Verisserung der Forderungen ein Termin auf den gten Och über desselben Jahres angesetzt gewesen, der aber wegen des ausgebrochenen Krieges nicht

Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy ninieyszém Wierzycieli kupca Krystyana Dawida Elsnera, iż nad maiątkiem iego, do którego ruchomości sprzedane, i dom tu na przedmieściu Grzybowie pod Nrem 493. położony należą, został przez rozrządzenia tuteyszego byłego Sądu mieyskiego z dnia 10. Sierpnia roku 1806. formalny konkurs otworzony i termin do likwidowania i weryfikowania pretensyi na dzień 9ty Grudnia tego samego roku wyznaczony, który dla zaszley woyny odbytym bydź nie mógł. Gdy zstro

abgehalten werben fonnte. Da von ben Gerichten bes ehemaligen Bergogthums Marfchau in Diefer Gache nichts acichehen iff, fo baben wir ju ber Liquidirung und Beriffeirung ber Forberungen, ber angegebenen, ober efwanigen unbefanns ten Glaubiger, einen Termin auf ben 17ten Februar a. f. Bormittage um gilhe, in unferer hiefigen gewohnlichen Geiftones-Stube coram Deputato herrn Landgerichterath Sawich angefest, und laben fammtliche Glaubiger hiermit por, in dem angesetzten Termin perfonlich, ober burch gefetzlich guläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre zur Concura Maffe habende Forberungen angumelben, und beren Richtigfeit nachzumeifen.

Denjenigen, welche an personlicher Erscheinung gehindert werden, und des nen es hieselbst an Bekanntschaft schlet, werden die Advokaten Milpert, Pogozdinski, Sobeski und Grochowski, als Bevollmächtigte vorgeschlagen, wovon sie sich einen wählen, und deuselben mit Information und Vollmacht versehen

fonnen.

Im Fall des Ausbleibens haben fie zu gewärtigen, daß fie mit allen ihren Forsberungen an die Maffe präcludirt, und ben Ausbleibenden, ein ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen ben 9. Marg 1818.

ny Magistratur Sadowniczych bylego Xięstwa Warszawskiego w téy sprawie nie zdziałane nie zostało, więc wyznaczyliśmy do likwidowania i weryfikowania pretensyi Wierzycieli podanych, lub też niewiadomych, termin na dzień 17. Lutego roku przyszlego, zrana o godzinie otey w Izbie naszey futcyszey Sessyonalney przed Deputowanym W. Sedzia Hawich, izapozywamy ninieyszem wszystkich Wierzycieli, aby na tym terminie osobiście, albo przez prawnie dozwolonych Pełnomocnikow stawili się, z pretensyami do massy konkursowcy maiącemi meldowali . i rzetelność ich udowodnili.

Tym, ktorzy osobiście stawić się nie mogą, lub im na znaiomości w mieyscu tuteyszem zbywa, przedstawiamy na Pełnomocników, Adwokatów Wilperta, Pogodzińskiego, Sobeskiego i Grochowskiego, z których sobie iednego obrać, i tegoż informacyą i pełnomocnictwem opatrzyć

moga.

W przypadku niestawienia się spodziewać się maią, że z wszelkiemi do massy pretensyami prekludowanemi zostaną, i niestawaiącemu względem innych Wierzycieli wieczne mił czenie nakazane będzie.

Gniezno d. 9. Marca 1818.

Koniglich Preuß, Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

### Cubhaffatione=Patent.,

Da bie Licitation ber ablichen im Bas growiccer Rreise belegenen und ju bem Macilaf bes verftorbenen Sohann bon Cozimirefi geborigen Guter, als:

1) des Gutes Popomo Tomkowe nach beraufgenommenen Miblig Gir. pf. Tare

2) Popowo Inaczewo 6150 = 8 -

3) Popowo Podleśne 13085 = 8 -

fo jollten die obgedachten Guter auf den Lad nie interessowanych Sukcesso-Der Bietungetermin ift auf ben 17. dzien 17. Marca 1819. przed Landgerichterath Brachvogel in dem Gef- gel w Izbie Posiedzen Sadu swego fienezimmer angesetzt. Indem wir die wyznaczony, o czem chęć maiących anerten wir auch noch bag bas Pluslici- oswiadcza się iescze, iż pluslicitum tum an die majorennen Erben in fo weit wezesci na pelnoletnich do rak tych-Die Erbantheile auf sie treffen, an diesel- Ze zas na nieletnich przypadaiąca reben umb nur ben auf bie Minoreune bes szta, tylko do depozytu złożoną bydź treffende Rest ad Depositum gezahlt mest mente be mid ich Weckowa d. 24. Parelloj natran

miański.

### Patent Subhastacyiny.

Gdy licytacya dobr Szlacheckich, do pozostałości niegdy Jana Gozimirskiego należących, a w Powiecie Wagrowieckim położonych, to iest:

1) Popowa Tomkowego, ocenionego na talarów . 28,861 dgr. fen.

28861 = - 2) Popowa Inaczewo 6,150 8.

3) Popowa podleśnego 13085 8.

4) Boru do tychże dobr

4) bes zu biesen Gutern ge- . . 7,296 12 & hörigen Waldes 7296 12 8 Ogólney wartości tal. 55,392 4 8 Aberhaupt an Werth 55392. 4. 8. na ostatnim terminie, to ieste 21. in dem letten Tenmine den 24. Septem: Września r. b. do skutku nieprzyszta. ber b. 3: nicht zu Stande gefommen ift, przeto powyższe dobra maią bydź na Antrag ber Erben im Bege ber freiwillis vow w trakcie dobrowolney subhastaden Subhaftation an ben nochmale Meift- cvi iescze raz naywięcey daiacemu. biefenden anderweit ausgeboten werden. sprzedane. Termin licytacyi iest na Mars 1819 bor bem Deputirten herrn Deputowanym W. Sedzig Brachvo. Raufluftigen bieven in Rentniß fegen, be- nabycia dobr tyah zawiadomiaige.

Ginefen ben 28. Detober 1818. Gniezno d. 28, Pazdzier, 1818, Anigira Dreng. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański,

## do por estate es un ellar personal

mefenbeir biefigen Badermeiftere Ernft Samuel Blottner dato ber Confurs er= . offnet worden ift; fo werden alle biejeni= gen, welche von bem Gemeinschuldner et= was an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefichaften in Sanden haben, hierdurch aufgefordert nichts bavon an benfelben zu verabfolgen, fondern dem hiefigen Land=

Fraustadt ben 24. September 1818. Mong graning all be Bott Santing

Abnigl. Preug. Landgericht.

## Ogólny Areszt.

Gdy nad maiatkiem nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottner, Piekarza Machdem über bas Bermogen bes ab- tuteyszego, na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został, przeto ci wszyscy, którzy po Krydaryuszu co z pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów, w ręku swych maią, wzywaia się ninieyszem, ażeby ztego wszy. skiego temuż Blottnerowi nic niewydawali, lecz tuteyszemu Sadowi Ziemiańskiemu iak nayśpieszniey o tem gericht fordersamst treuliche Anzeige zu wiernie doniesli, i maiace za soba machen, und die an fich habenden Gelber, pienigdze, rzeczy it. d. z zachowa-Cachen ich mit Borbehalt ihrer baran ha= niem sobie praw im do tychze sluzabenden Rechte, in das gerichtliche Depo- cych, do Depozytu Sądowego złożyli. fitum abzuliefern. Diejenigen von ihnen, Ci zas, którzyby wbrew zakazowi welche hier wider handeln, haben zu ge- ninieyszemu sobie postapili, spodziewartigen, bag bas von ihnen Bezahlte wać sie maig, iz to, co Krydaryuszoober Gegebene, für nicht gefcheben erach= wi zaplaca hub wydadza, za niezaplatet, und jum Besten ber Masse anderweis cone i niewydane uważanem bedzie tig beigetrieben, Die Inhaber folder Gels i na rzecz massy powtórnie od nich ber ober Sachen aber, welche biefelben sciagnietym zostanie; ci zas posiadaverschweigen und zurückhalten, noch aus cze pieniędzy i rzeczy takowych, Berbem alles ihres baran habenden Un= którzyby o tych zamilczeli i one u sieterpfandes und andern Richts fur verlu- bie zatrzymali, procz tego iescze za ftig erfint werden follen. utracaiacych posiadanego zastawu lub. and special of second of offer six a prawa swego poczytani będa.

Wschowa d. 24. Pazdzier. 1818.

Cincles & cu 28. October 1818. Mrolewsko Pruski Sad Ziemiański.

## Zweite Beilage zu Mr. 100. des Posener Intelligens Blatts.

Subhaffation 8 = Patent.

CHERT IN LABOR.

Bondem Königlichen Preußischen Lands gericht zu Dwomberg wird hierdurch beskannt gemacht, daß die zur Nachlaßs masse des verstorbenen Landreuters Lehs mann gehörigen Grundstücke als:

- 1) das hiefelbst auf der Possener Borstadt sub Nro. 42 belegene und auf
  969 Athle 10 ggr. 8 de abgeschätzte Wohnhaus nebst Hintergebäude,
  und
- 2) bas eben bafelbst sub Nro. 43 beles gene und auf 2894 Athler. 22 ggru 6 b'. tapirte Wohnhaus nebst dazu gehörigen Seitem = Gebäuden und Garten

zur Subhastation gestellt worden und die Bictungstermine auf den 19 fen Festruar, den 26 stem April und auf den 26 stem May a. k. angesetzt sind. Es werden demnach Kansliedhaber aufgesfordert, in diesen Terminen besondere aber in dem letztern welcher peremtorisch ist. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Nath von Pradzinski hieselöst entweder in Person, oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und denmächst des Zuschlags des einem oder des andern Grundsücks, am dem Meistbietenden, wenn sonst keine gesetzli-

Patento Subhastacyiny.

egge end etmon (no baselles a seconde en South for the second end of the

Z strony Krolewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy poudaie się do publiczney wiadomości, iż nalożące do massy pozostałości zmarlego Wożnego Lehmana nieruchomości, iako to:

- szém Poznańskim przedmieściu Nro. 42. położony, wraz z zabu dowaniem tylném na 969. tal: 10. dgr. 8. den. oszacowany,
- 2) Dom pomieszkalny tamże pod Nrem 43.położony, wraz z należącemi do niego pobocznemi zabudowaniami i ogrodem, na 2894. tał. 22. dgr. 6. den. oszacowany,

publicznie przedane bydź maią, i termina licytacyine na dzień 19. Lutego, 26. Kwietnia, i na dzień 26. Maia a f. wyznaczone są. Maiący chęć do nabycia ich wzywaiz się ninieyszem, ażeby wtychże terminach, sczegolnie w ostatnim, który iest zawitym o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Prądzyńskim Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w lokalu Sądu naszego osobiście, lub przez Pełnomocników legitymowanych się zgłosili, i licyta swe podali, poczem przybicie iedney lub drugiey nieruchomości na rzecz nay

ant Entraction of il necessarity per viblicatie praed no but mars. E

de Binberniffe obwalten, auch bie Duiwillen-Behorde in die Adjudication gewildigt haben wird, gewartig ju fein.

Die Tare ber Grundftucke fann taglich in unferer Registratur nachgeseben werben. Ingleich werben etwannige uns unbefannte Real = Pratendenten biefer Grundflude hierdurch gleichfalls vorgelaben, ihre Unspruche und Forberungen watestens in bem vorgedachten peremto= rifchen Termin angubringen und nachzuweifen, widrigenfalls biefelben nicht allein bamit werden prachudirt werden, fon= bern ihnen auch gegen ben neuen Acqui= renten bes einen ober bes anbern Grund= ftude ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb. PART CONTRACTOR

Bromberg ben 19. November 1818. Ronigl. Dreuß. Landgericht. więcey daiącego nastąpi ,gdyby prawna przeszkoda zachodzić niemiała, i skoro Władza Opiekuńcza na adjudikacyą zezwoli.

Taxe tychże nieruchomości codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można. Zarazem wzywamy ninieyszém niewiadomych nam Pretendentów realnych tychże gruntów, ażeby z pretensyami swemi naydaley w nadmienionym terminie zawitym się popisali, i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi nietylko prekludowani zostana, ale nawet im ku nowemu nabywcy iednéy, lub drugiey nieruchomości, wieczne milczenie nakazane bedzie.

Bydgoscz d. 19. Listopada 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Blannad linear and den aratyu Les reining licyraering was delighed as

Ad Commissionem Gines Roniglis chen Sochlöblichen Landgerichts zu Krotofchin foll die zu ber Berlaffenschaft bes perforbenen Freischotzen Mathans Cichalefi in Lufzczanowo belegene Freischol= tisei welche auf 692 Athlr. 10cggr. ge= wurdiget worden, bestehend aus Aldern und benen dazu gehörigen Gebauben Behufd Erhtheilung bem Berlangen ber Erb= Inrereffenten gemaß im Wege ber offentlichen Subhastation au den Meiftbieten= ben berkauft werden modoureig volgund

Publicandum, o tud to Obwiesczenie.

Skutkiem zlecenia Przeświet Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie gospodarstwo Sołeckie w Łusczanowie sytuowane, do pozostałości zmarlego Soltysa Mateusza Cichalskiego należące, otaxowane na 602. tal. ro. dgr., a składaiące się z ról i budynków, w zamiarze działów na żądanie Sukcesso. rów w drodze subhastacyi więcey daiącemu sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termina Meinbertynten, word ignit kind gebelle

Gierzu haben wir Bietungstermine auf ben: 12ten Januar 1819.

Die Raufbedingungen so wie die gerichtliche Taxe dieser Scholtisei konnen übrigens jederzeit in der Registratur bes unterzeichneten Gerichts inspicirt werden.

Zugleich werben auch alle unbekannte Meal-Pratendenten oder Gläubiger aufs gefordert, sich mit ihren etwanigen Rechten spätesfens bis zum letzen Termin zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Prätensionen an dieses Grundstück für immer präcludirt und ihnen in dieser Hinsselft ein ewiges Stillsehweigen aufertegt werden soll.

Auch wird dem Publifo hiermit vekannt genracht, daß in Termino den 16fen März 1819 der Mobiliar Machlaß des obgedachten verstorbenen Mathaus Cichalski, bestehend aus Wirthschaftsgeräthschaften und einigem Bichinventario in loco Lufzczanowo Bormittags um g na dzień 12. Stycznia 1819,

— 10. Lutego i

— 15. Marca 1819,
atoli pierwsze dwa w mieyscu posiedzenia Sądowego tutay, ostatni zaś, ktory jest peremptoryczny, in loco

dzenia Sądowego tutay, ostatni zaś, który iest peremptoryczny, in loco Łuszczanowo. Wzywamy więc ochotę kupna tey nieruchomości maiących, aby się w terminach tychże, a w mieyscach wyznaczonych stawili, i podania swe czynili, a naywięcey dającemu przybicie Solectwa tego salva approbatione Prześw. Sądu Ziemiańskiego, iako Sądu Nadopiekuńczego, i zezwolenia doletnich Sukcessorów, nastąpi.

Kondycye kupna iako i taxa Sądowa Sołectwa tegoż każdego czasu w Registraturze podpisanego Sądu.

przeyrzane bydź mogą.

Zarazem wzywa się wszystkich Interessentów realnych niewiadomych lub Wierzycieli realnych, aby się z swemi pretensyami a naypóźniey w ostatnim terminie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z temi do nieruchomości tey prekludowanemi i wieczne milczenie im nakazane zostanie.

Rownież obznaymia się Publiczność, iż w terminie dnia 16. Marca: 1819. in loco Łuszczanowo zrana o godzinie 9tey pozostałość ruchoma z wyż wspomnionego zmarłego Mateusza Cichialskiego; składaiąca się z sprzętów gospodarskich, i nieco z inwentarza, sposobem aukcyi więcey daiącemu za gotową zapłatę sprzeda-

Uhr modo auctionis an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung versteigert werden soll und werden hierzu Kauslustige eingeladen.

Jarocin den 20. October 1818. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. na bydź ma, na który to termin ochotę kupna maiących wzywa się.

Jarocin d. 20. Pazdziernika 1818.

Król Pruski Sąd Pokoiu.

#### PUBLIC

Im Auftrage bes Königlichen Hochloblichen Laubgerichts zu Fraustadt, sollen die zu dem Nachlasse des zu Bojanowo verstorbenen Bäckers Traugott Weichert gehörige Grundstücke, als:

1) ein zu Bojanowo sub Nrg. 350begenes Wohnhaus, welches gerichtlich auf 492 Athle. 20 far:

a) eine Backerbank welche auf 50 Rthir. gewürdiget worden, im Wege ber freis willigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben bierzu einen Termin auf ben Iten Fanyar a. f. Bormittags um 9 Uhr in boco Bojanowo anberaumt und laben Kauflustige und Besitzsähige hiermit vor, an diesem Tage persönlich vor und zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende zu gewärtigen, daß ihm nach erfolgter Genehmigung der Obervormundschaftlichen Bestörde die erstandenen Grundstücke adjudiciet werden sollen.

Die Ranfbedingungen to inen taglich in unferer Registratur eingef ben werben,

Zugleich foll in bem ansiehenden Ter= mine der Mobiliar=Nachlaß bestehend aus

#### ANDUM.

Zzlecenia Prześ. Królewsk. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, sprzedane bydź maią drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemunieruchomości, do pozostałości niegdy zmarłego Traugotta Weiehert piekarza z Boianowalnależące, iako to:

nowie pod Nrem 350, który na 492 tal. 20. śgr.

2) Jafka piekarska, która na 50. talar. sądownie otaxowaną zostala; końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Stycznia zrana o godzinie 9. in loco Bojanowo, o czem ochote do kupna tego i prawo nabycia maiących ninieyszem uwiadomiaiac, wzywamy ich, aby w dniu namienionym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż za approbacya Sądu Nadopiekuńczego nieruchomości przez niego licytowane przybite mu zostaną; o kondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze naszey przekonać się może.

Binn, Anpfer, Bleibungsinden, Handgeräthschaften be, öffentlich verkauft, und bem Meistbietenden gegen gleich baane Bezahlung in Königk Preuß. Sourant verabfolgt werden.

tellike state i liertena svolgen 1808ins.

Khrighene grieden Pokolu interesse

been shyd oneswall

1 eszvo d. 31. Pazde, 1818.

Zarazem mzią też w wyznaczonym terminie rzeczy ruchome, składaiące się z cyny, miedzi, sukien, sprzetów domowych etc. publicznie bydz sprzedane, i naywięcey daiącemu za gotową zapłatę w kurancie Królewsko Pruskim oddane.

Rawicz d. 14. Listopada 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

mal. Airedensagerichts digeschan word

Maden 31, October 18

# A of the Prush Sad Tokolai-

In Folge hohen Auftrags bes Königt. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt vom 14ten September Mro. 76.1 sollen die zur Raphael Simonschen Concurs-Masse gehörigen Immobilien, als:

- 1) das auf der hiefigen Schlofigasse sub odo Nro. 816 gelegene Bohnhaus Soluebse dem daran gedauten Seiten-Gebände und einem Stalle geschäft auf
- 2) die in der hiesigen Sysdem ogel nagoge besindlichen mit zonnt. von den Ara Tap 35 und In were ogese niedelichneten Kirchstellen and ogese geschäft auf siem 240 Athler

bffentlich an den Meistbiebenden gegen gleich haare Begahlung in klingenden Preuß. Courant verkauft werden. Wenn

minis two standli, licytum svoie od!

# Obwiesczenie.

W skutku zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 14. Września r. b. Nr. 751. nieruchomości, do massy konkursowey Rafała Simon należące, iako to:

szey, pod liczbą 816 położony, wraz z tylnem zabudowaniem do niego należącem, staynia, na Talarów 1286

w Synagodzertutey szey podliszbami 10, 35, 37, położone i uli

wiecey daiacemuzz entres with

więcey daiącemu za gorową wypłatą pieniędzy kupna w kurancie brzniącym Król, Pruskim publicznie sprze-

illimiotaxowanes view model of and

wir nun ju biefein Bivede einen Termin auf ben 4ten Februar 1819; Bormittage um g Uhr hiefelbft anberaumt haben, fo laden wie Rauffuftige biermit ein, fich in biefem Termine einaufinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende bemnach ben Bufchlag zu gemärtigent ... b. sowest

Die Raufbedingungen konnen gut gebet-Beit in ber Regiffratur bes biefigen Rbnigl. Friedensgerichts eingesehen werden. Liffa ben 31. Detober 1818.

Obwiesczenie

dane bydz maia. Oznaczywszy do tego przedmiotu termin na dzień Aty Lutego 1819, zrana o godal nie grey tutay, wzywamy ochote kupienia maiących, aby na terminie tymże stanęli, licytum swoie oddali, a więcey dalący przybicia oczekiwać może.

Warunki przedażne codziennie w Registraturze Sądu Pokoiu tuteyszego przeyrzane bydź mogą.

Leszno d. 31. Pazdz. 1818. Sonigt. Preuß, Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu. Belanchmoden.

adu Ziemiańskiego w Wschowiels -our Bekannt mid chirn as i ichomosci, do massy bouloursowork

W skutku zalecenia, Przedwiemega

In Folge Auftrages dos Königlichen hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt foll bas junt Rachtaffe bes zu Schweiffan perftorbenen Unton Spath gehörige, bafelbft am Markte sub Noo. 239igelegene and auf 116 Athera del gor. gewurdigte Wohnhaus; offentlich an ben Meiffbietenden, verfauft werden! Benn wir nun biergu einen Termin auf ben Iften Februar 1819, Bormittags um 9 Uhr in dem Locgle bes biefigen Ronigl. Friedensgerichts anberaumt ha= ben, fo laden wir Raufluftige biermit ein, in bemfelben gu erfcheinen, ihre Ge= bote abzugeben und hat ber Meiftbietende nach erfolgter Genehmigung der compes tenten Gerichtsbehörde den Zuschlag dies fes haufes zu gewärtigen. I load area

Frechlicht. Landgaridae zu Arauflade un Obwiesczenie.

' In Rolles Coben Insterne bed Kink!

110 Shipping things and W skutku zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, dom do pozostalości niegdy Antoniego Spath należacy, ow Swieciechowie pod licaba 239: ma rynkulpołożony i na talarów ni 6 dgr. 16 otakowany, więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma; do uskutecznieniatego przedmiotu termim na dzień I. Lutego 1819 rokul, o godzinie 9. zrana w lokalu Sadu Pokoiu tuteyszego oznaczywszy, wzywamy ochote do kupienia maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, a może się więcey daiący przybicia domu tego po nastapić maracey approbacyi z strony Sadu przyzwoite. go oczekiwaća tjenited imaned Berrie

Die Raufbedingungen tonnen übrigens au jeder Zeit in der Registratur bes biefigen Koniglichen Friedensgerichts eingefthen werden. I wand sorwall

Riffa ben 12. Dobember 1818. Ronigt. Preug. Friedensgericht.

Warunki przedażne codziennie Registraturze Sądu Pokoju naszego przeyrzane bydź moga.

Leszno d. 12. Listopada 1818 Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

### tage ale den verent: Manting in As Outstand I Bed Bloomer Mess 8. gutes troderes Cichen Aleben Doll ju 4 Richt, 18 gen.

Einen geehrten Unblico zeige ich hiermit ergebenft an: bach ich vonn Mone

Belonnima jana

Ibblichen Landgerichts zu Frauftabt follen Sadt Ziemianskiego w Wschowie, nachstehende zum Rachlaffe bes hiefelbft sprzedane bydz maig drogg publiverstorbenen Rrautere Salamon Mendel czney subhastacyi z powodu nastąpić

thee gerichtlich auf 800 Athl. należące, iako to:

2) Ein Stud Ader in ber Stadt welches auf 336 Mthir.

3) eine am Buchwerder bele=

gene Biese welche auf 100 Athlr. gewürdiget worden , im Wege ber dffent= lichen Subhastation theilungshalber ver-Fauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben I iten Januar a. f. Bormittags um 9 Uhr anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfabige hiermit bor, an biefem Tage por und ju erfcheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung ber Dbervermundschaftlichen Behorbe ben 3uschlag zu gewärtigen. Die Raufbebin=

Im Auftrage bes Koniglichen Hoch: Z zlecenia Przeswietnego Król. gehorige Grundflucke, ale: maiacego podziału nieruchomości, do pozostaluści niegdy zmarlego Salo-1) Ein Bohnhaus sub Nro- 563 well mona Mende zagrodnika w Rawiczu

1) dom pod Nrem. 563. który sądownie na 800 talarów,

2) kawał roli który na 336. talarów, 3) taka polożona przy gruncie nazwanym Bukwerder, która na 100 talarów, otaxowana została, końcem czego wyznaczyliśmy termin na dzień II. Stycznia r. p. zrana o godzinie gtey, o czem ochotę do kupna tego, i prawo nabycia maiacych ninieyszém uwiadomiaiac, wzywamy ich, aby w dniu namienienym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż za approbacyą Sądu przełożonego, nieruchomości przez niego licytowane przybite mu zostaną.

aungen konnen übrigens ju jeber Beit in unferer Regiffratur nacharfeben werben. Rawicz ben 11. November 1818

Krolewsko-Pruski Sad Pohoiu.

Okondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze naszey przekonačisie možna.

Rawicz dnia 11. Listopada 1818. Ronigt. Preug. Friebensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu. viebengaericht.

Befanntmaduna.

Ginem geehrten Publico zeige ich hiermit ergebenft an: baf ich vom Montage als den 14ten b. Mouats ab; auf meiner Sylzablage, Graben Nro. 8. gutes trocenes Gichen = Rloben = Solg gu 4 Rthlr. 18 gGr.

bergleichen 21st - holy zu 3 100 18

gutes, trockends, Riefern-Rloben-Holz zu 4 - 2 2 ang groth ginn stengleichen. Afterhole zu 3 mil 2 mig gen deschan

und auf Dem Königl. Holphofe is vaner Bendel ganand materiele mit benigd, med fin den ob indomoguted, trockenes Riefern-Rloben-Holy zu 3 -in 186-in Derroden Die Klaffer, im richtig geseisten bier ablichen Maaße gegen baare Bezahlung verkaufen werde. Dosen den 111. December 1818.

L'et odat Josefelen Biete Bog Tofeph Dbft.

-Lang merben.

2) kawai roli kióry na 336; talarow, 3) eine am Buchterver bete-En Sissche Neungugen, hollanbische Heeninge, flache und tiefe Suppenteller son eng l. Faiance find ju meiner Sandlung zu verlaufen am Martte bei bei bei Hofen ben 9. Dezember 1818. Carl Bilhelm Pufch

cem czego wyznaczyliemy werdin na daien (1. Stycznia r. p. zrana deline nev. o czem chiuse do

1) doin pod Meemi 503. który sido

wither da 800 talarow,

kumia tego, i pravo nabyca maiaeych ninieystem uwiadomiais waywamvich, aby w doin merdenforym sie stawill. Heyre swe podell, days wiecey driary zei soodziewac'sieme-

de, is za apprebacy Sado pereloconego, nierachomości przez wiego li.

> cytowane przybite mu zestaną. the feed withing for the action

Wir haben blerch einen Rennin um Spatiment of annual voter not un o tier anberaumt, und leben Rauf-

leffige und Besitelbeige biermit vor, an violen Togs vor uns za crimeinen, ihre of Lote abingeben, who hat ber Peittbies

tende mach erfolgter Genehmtigung ber Sacretaring the Continue of the Continue of the Size

Tie Ranfbebins feblag zu gewährigen. A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH